## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 2. Februar 1830.

Angekommene Fremde bom 31. Januar 1830.

Hr. Gutsbesißer v. Bronikowski aus Kuschten, Hr. Gutsbesißer v. Sierafzewski aus Lulin, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Bernard aus Wroclawek, Hr. Pachter Matecki aus Karczewo, Hr. Pachter Rupniewski aus Sieroslaw, I. in Nro. 168. Wasserstraße.

Proclama.

Auf den Antrog bes Befigers von Pucolowo, Schrimmer Rreifes, werden

- 1) der Joseph v. Koszucki,
- 2) die Juftine v. Rofzucka,
- 3) die Anna v. Kofzucka,
- 4) ber Laurenz v. Ilowiedi,

oder beren etwanige Erben, Cessionarien oder sonst in ihre Rechte getretenen Personen hiermit aufgefordert, ihre Un-

fpruche und zwar in Betreff

a) der ersten drei Personen wegen der Rubr. III. Nro. 5. 6. und 7. å
133 Athl. 10 sgr. eingetragenen Forderungen, welche für sie als Miterben ihrer Großmutter, der Marianne verwittweten von Bedstowska gebornen von hellmicht, zufolge Antrages des ehemaligen Eigenthümers von Pucolowo, Ignah Dellezynski, de dato 24. August

## Obwieszczenie.

Na wniosek właściciela dóbr Pucołowa w Powiecie Szremskim wzywaią się

1) Ur. Józef Koszucki,

- 2) Ur. Justyna Koszucka,
- 3) Ur. Anna Koszucka,
- 4) Ur. Wawrzyn Howiecki, lub tychże bydź mogący sukcessorowie, cessyonaryusze, lub inne prawa ich nabyte osoby, aby pretensye swoie
  - a) co do pierwszych trzech osób względem zapisów po 133 tal. 10 śgr. dla każdego Rubr. III. No. 5. 6. i 7. iako wpólsukcessorów ich babki ś. p. Maryanny z Hellmichtów owdowiałey Będkowskiey, na wniosek dawnieyszego właściciela Pucolowa Ur. Ignacego Wilczynskiego z dnia 24. Sierpnia r. 1796. mocą De-

1796, ad Decretum bom 29. Dez cember 1803 intabulirt find,

b) des kaurenz v. Flowiecki wegen 179 Athl. 14 fgr. 6 pf., welche Rubr. III. No. 8. auf Grund des Potioritats - Decrets vom 29. Nowember 1799 und der Anmeldung des ehemaligen Eigenthümers Ignah v. Wilczynski als eine Forderung aus dem Nachlasse des Abam v. Jakrzewski ad Decretum vom 29. December 1803 eingetragen worden,

welche Forderungen nach der Behauptung des Besihers schon terichtigt seyn sollen, binnen 3 Monaten bei uns anzumelden, oder spätessens in Termino den 11. Mai 1830 Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Nötel in unssern Partheien-Zimmer zu Peotokoll zu geben, widrigenfalls sie mit ihren Ansprächen an die genannten Intabulate werden präckuldirt und diese auf Grund der Präckusoria im Hypotheken-Buche gesköcht werden.

Pofen ben 10. December 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebiftal:Citation.

Ueber das Wermögen bes am 4. April 1810 verstorbenen Ober-Salz-Inspectors Earl Ludwig Maschwitz hieselbst ist auf den Antrag eines Gläubigers in der kretu z dnia 29. Grudnia 1803 uczynionych.

b) względem 139 tal. 14 śgr. 6 fen. dla Ur. Wawrzenca Howieckiego Rubr. III. No. 8. na fundamencie Decretum Potioritatis z dnia 29 Listopada 1799. r. i wniski dawnieyszego właściciela Ur. Ignacego Wilczynskiego iako pretensya do massy pozostałości ś. p. Adama Zakrzewskiego mocą Dekretu z dnia 29. Grudnia 1803. r. intabulowanych,

które podług twierdzenia właściciela iuż maią bydź zaspokoione, w przeciągu trzech miesięcy nam donieśli lub naypóźniey w terminie na dzień i t. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Nötel w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym do protokułu podali, gdy w razie przeciwnym i po upłynieniu tego czasu z wnioskami swemi prekludowanemi a intabulata powyż wspomnione na mocy nastąpioney prekluzyi z księgi hypoteczney wymazane będą.

Poznań d. 10. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Zapozew Edyktalny.
Nad maiątkiem zmarłego tu w d.
4. Kwietnia 1810 r. Nad Inspektora
solnego Karola Ludwika Maschwitz
w mieyscu, na wniosek wierzyciela

Berhandlung vom 11. August 1829 ber Concurs eröffnet und die Zeit dieser Conzeurs Eröffnung auf die Mittagestunde bes heutigen Tages festgesetzt worden.

Alle unbekannten Glaubiger, bie an biejen Rachlaß einen Unfpruch zu haben vermeinen, werben hiermit bffentlich vor= gelaben, in bem auf ben 6. Darg 1830 Bornittage 9 Uhr por bem Laud= Gerichts-Rath Motel in unferm Partheienzimmer angesetten Termin perfon= lich ober burd gesetlich julagige Be= vollmachtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntschaft die Juftig-Commiffarien Brachvogel und Landgerichts-Rath Boy hierselbst gur Auswahl vorgeschlagen werden, ihre Unfpruche gehorig angumel= ben und beren Richtigfeit nachzuweisen, wibrigenfalls bie Ausbleibenden mit ih= ren Unspruchen an die Maffe ausgeschlose fen, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Insbesondere wird der seinem Ausentsbaltsorte nach unbekannte Michael Czystewski in Rücksicht derjenigen 1000 Athl., welche ihm von dem auf dem zum Nachlasse gehörigen Grundstücke Neo. 302. Wronker-Straße hier für den Jaskob Hirschel Sachs eingetragenen Capitale von 5000 Athl. cedirt worden, zu odigem Termine unter der Verwarnung namentlich vorgeladen, daß er bei seinem Ausbleiben seiner ihm etwa zustebenden Vorrechte für verlustig erklärt werden wird.

In bem angesetzten Termine foll gu=

do protokułu pod d. 11. Sierpnia r.b. uczyniony konkurs otworzony, i czas otworzenia tegoż na godz. południową dnia dzisieyszego ustanowionym został.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w dniu 6. Marca 1830, przed poludniem o godz. o. przed Deput. Sędzia Noetel w naszév izbie dla stron iako wyznaczonym terminie osobiście lub przez przyjetych pełnomoaników. którym dla nieznajomości Komm. sprawiedliwości Brachvogel i Bov. w mieyscu do wyboru proponuiemy. swe pretensye należycie zameldowali i ich rzetelność udowodnili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący z swemi do massy pretensyami wykluczeni i im dla tego wieczne milczenie względem reszty wierzycieli nakazaném bedzie.

Szczególnie z zamieszkania niewiadomy Ur. Czyzewski względem tychże 1000 tal., które mu z tych na
gruncie, do pozostałości należącem
pod Nr. 302 Wronieckiey ulicy dla
Jakoba Hirschel Sachs zahipotekowanych 5000 tal. cedowane zostały, na
powyższy termin pod tem zagrożeniem imiennie zapozywa się, iż
przy niestawiennictwie swym iemu
służyć mogące prawa pierwszeństwa
utraci.

W wyznaczonym terminie zarag

gleich barüber verhandelt werden, ob die Gläubiger die Beibehaltung des bisherizgen Interims-Eurators und Contradicters, Landgerichts-Nath Justiz-Kommissarins v. Gizycki verlangen, oder ob ein anderer Eurator und Contradictor gewählt werden soll. In dieser Beziehung auf die nicht erscheinenden Gläubiger und insbesondere der Michael Czyzewski zu gewärtigen, daß sie bei ihrem Austeliben als dem Beschlusse des Erschienenen sur beitretend werden erachtet werzen.

Enblich werben hiermit in Berhangung des offenen Arrestes alle diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Effekten oder Sachen hinter sich haben, angewiesen, nicht das Geringste zu verabfolgen, sondern solches sofort anzuzeigen, und dergleichen Effekten und Sachen mit Borbehalt ihres daran habenden Pfands oder andern Nechts, an unser Depositorium abzuliesern, wis drigenfalls die geseistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht gescheheu erachstet und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Die Inhaber bergleichen Gelber und Sachen, welche folche verschweigen und guruckhalten, haben noch außerdem zu gewärtigen, baß sie ihres baran habenben Pfand- ober andern Rechts werden fur verlustig erklart werden.

Pofen ben 19. Oftober 1829. Ronigl. Preuß, Canbgericht.

zem postępowanym być ma, czyli wierzycieli dotychczasowego kuratora i kontradyktora sędziego i komm. sprawiedliwości Gizyckiego żądaią lub czyli inny kurator i kontradyktor obranym być ma. W odwołaniu tym wierzyciele niestawaiący a szczególnie Michał Czyzewski spodziewać się mogą, iż w razie niestawienia się za przystępujących do decyzyi stawaiących uważani będą.

Nakoniec ninieyszém w założeniu otwartego aresztu wszyscy, którzy od szczególnego dłużnika w pieniędzach, effektach lub rzeczach u siebie maią, wzywaią się, aby nic nieoddawali owszem natychmiast donieśli i takowe effekta i rzeczy z zastrzeżeniem swych praw zastawu lub innych do naszego depozytu złożyli, inaczéy uczyniona wypłata lub wydanie za nienastąpione uważane i na dobra massy powtórnie ściągnioném będzie.

Posiadacze podobnych pieniędzy i rzeczy, które zataią i zatrzymaią, oprócz tego spodziewać się mogą, iż prawa swe zastawu lub inne utracą.

Poznań dnia 19. Październ. 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Alle biejenigen, welche als Eigenthus mer, Ceffionarien ober fonftige Inhaber und beren Erben, an die Rubr. III. No. 5, auf bem Gute Robplepole einge= tragene Protestation, welche fur bie Francista verwittwete v. Buchowsta ge= borne v. Gafforoweta, wegen einer an ben Frang v. Mielzunsfi habenben For= berung von 300 Rthl, ober 100 Dufo: ten nebft rudftanbigen Binfen feit bem Jahre 1790 auf die, burch ben Curator ber blobfinnigen Glaubigerin, bem Mu= guftin v. Rafczynski, am 29. December 1796 geschehene Unmelbung, bei erman= gelnbem Unerkenntniffe ber porigen Gi= genthumer Stanislaus und Michael v. Mycieleti auf Grund bes Condescenfions: Decrets bom 8. November 1791 und oblatirt im Pofenschen Landschafts = Ge= richte ben 24. Februar 1792 ex Decreto vom 31. Marg 1800 eingetragen worden ift, Unfpruche zu haben vermei= nen, werben zu einem auf ben 6. Darg f. Bormittags nm 10 Uhr in unferm Partheienzimmer por bem Deputirten Landgerichts = Rath Motel angesetten Termine unter ber Berwarnung vorgela= ben, bag wenn fich in bemfelben Diemand melbet, bie etwanigen Pratenden= ten praclubirt, und bie Poft auf Grund ber praeclusoria gelbicht werben wirb.

Pofen ben 2. Dovember 1829.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy iako właściciele, čessyonaryusze, lub inni posiadacze i ich sukcessorowie, do protestacyi Rubr. III. Nr. 5. na dobrach Kobylepole zaintabulowanéy, która dla Ur. Franciszki z Gasiorowskish owdowiałey Zuchowskiey, względem pretensyi do Ur. Franciszka Mielżyńskiego w ilości 300 tal. czyli 100 dukatów wraz z zaległemi prowizyami od r. 1790, maiącey, na nastapione zgłoszenie się przez kuratora obłakanév na zmysłach wierzycielki, Ur. Augustyna Rafczyńskiego, w d. 29. Grudnia 1796. w braku przyznania bywszych właścicieli Ur. Ur. Stanisława i Michała Mycielskich, z mocy dekretu kondescensionalnego z d. 8. Listopada 1791. a oblatowanego w Poznańskim Sądzie Grodzkim na d. 24. Lutego 1792. ex decreto z d. 31. Marca 1800. zaintabulowana została. pretensye roscić mniemaią, zapozywaią się ninieyszem publicznie, aby sie na terminie na dzień 6. Marca f. zrana o godz. 10. w naszym Zamku Sad. przed Deput. S. Ziem. Noetel wyznaczonym stawili w niestawieniu zaś przypadku oczekiwali. iż z swemi pretensyami prekludowanemi beda, i ta summa na fundamencie zapaść maiącego wyroku prekluzyinego wymazaną zostanie.

Poznań d. 2. Listop. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Chiftal = Citation.

Muf ben Untrag eines Real=Glaubi= gers ift burch bie Berfugung vom beuti= gen Tage über bie, bem Grafen Moris v. Unruh gehörige Berrichaft Rarge, Bomfter Rreifes, und beren bereinftige Raufgelber ber Liquidations = Prozeff er= offnet und ein allgemeiner Liquidatione= Termin auf ben 26. Februar a. f. Bermittags um 10 Uhr vor bem Land= Berichte-Liffeffor herrn Jonas in unferm Geffione-Saale anberaumt worden. Ge werben baber alle unbefannten Glaubis ger, welche an biese Berrichaft ober be= ren Raufgelber Unfpruche gut haben ber= meinen, hiermit aufgeforbert, fich im gedachten Termin entweder , perfonlich ober burch gesetslich julagige und mit Information verfebene Bevollmachtigte, wozu ihnen im Sall ber Unbefamtichaft Die hiefigen Juftig . Commiffarien Sunte, Roffel und Wolny in Borfchlag gebracht werben, ju gestellen, ihre Unspruche ju liquibiren und zu bescheinigen, widrigen= falle fie bamit werben praclubirt und ihnen beshalb fowohl gegen bie funfti= gen Raufer bes gebachten Grundfluds, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt merben.

Meferit ben 27. Juli 1829.

Roniglich Preng. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek iednego z wierzycieli został przez rozporządzenie dziś wyszłe nad maiętnością Kargoską JW. Hrabi Moricowi Unruh należącą, w Powiecie Babimostkim leżącą i nad przyszłą summę kupna za nią, process likwidacyiny otworzonym i termin powszechno likwidacyiny na dz. 26. Lutego r. p. o godzinie 10. zrana przed W. Jonas Assessorem wyznaczonym, który go tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu odbywać będzie.

Zapozywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do maiętności wspomnioney lub summy kupna za nia, pretensye mieć sadza ninieyszém, aby się w terminie oznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych i informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im na przypadek nieznaiomości, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Hünke, Röstel i Wolny proponuią się, stawili, pretensye swoie podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak do przyszłego nabywcy dóbr rzeczonych iako też do wierzycieli pomiędzy których summakupna podzieloną będzie nałożoném zostanie.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański Befanntmadung.

Das bem Tuchmacher Samuel Gott= lieb Rogmann gehörige, unter Dro. 45. gu Schlichtingsheim belegene Wohnhaus nebft Geiten-Gebauben, welches nach ber gerichtlichen Tare von 1825 auf 600 Rthl. abgeschäft worben, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bf= fentlich verfauft werden. hiezu ift ber Bic= tunge=Termin auf ben 6. Marg 1830 Bormittage um 9 Uhr bor bem ernann= ten Deputirten Landgerichte = Rath Serrn Schmidt anberaumt worden und werben Raufluftige hierdurch vorgeladen, an biefem Termine fich im hiefigen Land=Ge= richte-Gebäude personlich ober burch zu= läßige Bevollmächtigte einzufinden und du gewartigen, bag an ben Meift= und Beftbietenben ber Bufchlag erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umftante eine Ausnahme zuläßig machen.

Die Tare, gegen welche bis 4 Wochen vor, bem Termine bie etwa vorgefallenen Mangel gerügt werben konnen, befindet fich zur Einsicht in ber Registratur bes unterzeichneten Gerichts.

Frauftabt ben 3. September 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Samuelowi Bogumiłowi Rossmann należące, w Ślichtingowie pod liczba 45. położone domostwo, wraz z przybudynkami, które podług taxy sądowey z roku 1825 na 600 tal. oceniono, drogą konieczney Subhastacyi publicznie sprzedane bydź ma. W ce. lu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 6. Marca 1830 zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim i zapozywamy ochotę do kupna maiących, ażeby sie w terminie powyższym w tuteyszym pomieszkaniu sądowem, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naylepiey podaia. cego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwola.

Taxa względem którey aż do 4ech tygodni przed terminem zachodzić mogące niedokładności wytknąć mow żna, znayduie się do przeyrzenia w Registraturze podpisanego Sądu.

Wschowa d. 3. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Borlabung. Rachbem über ben Rachlaß bes gu Offrowo bei Gniewfowo verftorbenen Probstes Lorenz Smielkiewicz heute ber erbschaftliche Liquidations = Prozes erbff= net worden ift, fo werben alle unbefann= ten Nachlaß-Glaubiger hiermit vorgela= ben, in dem auf ben 10. Marx 1830 Vormittage um 9 Uhr vor bem Berrn Dber-Landes-Gerichte-Referenda= rius v. Bacgto in unferm Inftruftionis= Bimmer anberaumten Termine entweber in Perfon ober burch gefetglich zuläfige Mandatarien, wozu ihnen bie Juftig= Commiffarien Schult, Brix und Dogel in Borfchlag gebracht werben, zu erfcheis nen, ihre Forderungen ju liquidiren und ju bescheinigen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an badjenige werben verwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger noch übrig bleiben mochte. Bromberg ben 22. October 1829.

Zapozew publiczny.

Nad pozostałością zmarłego Proboszcza Wawczeńca Smielkiewicza otworzony został dzisiey process sukcessyino-likwidacyiny, zaczem zapo. zywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 10. Marca 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendarzem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych mandataryuszów, na których im tuteyszych Kom. missarzy Sprawiedliwości Szulc, Brix i Vogel przedstawiamy, stanęli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzylicieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 22. Październ, 1829. Abnigl. Preuß. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

## Beilage zu Nro. 28. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Ebictal = Citation.

Bon Geiten bes unterzeichneten Rb= niglichen Land-Grichte wird ber Johann Razmierezat, welcher fich in feinem 25. Jahre aus feinem Wohnorte als Schneis ber entfernte, und nach Kalifch und Barfchau im Jahre 1789 manderte, von Diefer Beit ab auch von feinem Leben und Aufenthalt feine nachricht gegeben hat, fo wie feine etwa gurudgelaffenen unbefannten Erbeir und Erbnehmer auf ben 18. September 1830 um 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Referenbarius Waffowsti in unfernt Gerichts-Locale anberamnten Termine mit ber Unweisung borgelaben, fich an biefem Tage ober bor bemfelben perfonlich ober schriftlich gu melbeir und bie weitere Unweifung gu gewärtigen, wibrigenfalls ber Johann Ragmierczat für tobt erklart und fein Bermogen benen, die fich als feine Er= ben legitimiren werben, ausgeantwortet merben foll.

Krotofdin ben 30. November 1829.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Królewskiego Sadu Ziemiańskiego zapozywa się Jan Kazmierczak który w 25. roku wieku swego z mieysca zamieszkania swego iako krawiec się oddalił i do Kalisza i Warszawy w roku 1789 się udał, do tego czasu zaś o życiu i pobyciu swym żadney nie dał wiadomości, tudzież zapozywaią się sukcessorowie i spadkodawcy iego niewiadomi pozostać się mogąci, aby się w terminie dniz 18. Września. 1830 o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryszem Ur. Wasze kowskim w mieyscu naszem sądowem stawili z zaleceniem, aby sie w tym dniu albo przed tym dniem osobiście lub na piśmie zgłosili i dalszego rozporzadzenia oczekiwali, w przeciwnym razie Jan Kazmierczak za zmarłego uznanym i maiatek iego tym, którzy się iako sukcessorowie iego wylegitymuią, wydanym zostanie.

Krotoszyn d. 30. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Aufgebot.

Rar Die Erben Des Roman v. Rychlos weti haftet auf bem im Dfrigefower Areife belegenen Gute Torzenice Rubr. III. Nro. 4. ex testamento de actu oblatato in castro Ditrzeffow de dato 17. Juni 1773 ex protocollo de 17. December 1796 eine Protestation pro salvando jure et loco megen einer For= berung von 5000 Athl. ober 30,000 Flor. poin. Unf ben Untrag bes Gigenthumers biefes Guts, Marcell bon Dl= foweffi, werden baber bie gedachten Erben, beren Coffionarien ober Die fonft in beren Rechte getreten find, bierdurch bffentlich vorgeladen, in bem auf ben 24. April 1830 Vormittege um 10 Uhr vor bem Geren Landgerichts = Rath Roquette amberaumten Termine perfonlich ober burch einen gesetzlich guläfigen Bevollmachtigten, wozu ihnen fur ben Kall ber Unbefanntschaft am hiefigen Drte ber Juftig=Commiffione-Rath Bila= Bti und bie Landgerichts = Rathe Brach= vogel und Gregor in Borfchlag gebracht werden, gu ericheinen, und ihre etwanis gen Unfpruche an bie obige Forberung gebührend nachzuweisen.

Bei ihrem Ausbleiben aber haben sie zu gewärtigen, baß sie mit ihren Anssprüchen an diese Forderung werden präsklubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Forderung im Hypotheken-Buche geloscht werden wird.

Rrotofdin ben 15. December 1829. Roniglich Preuf. Landgericht.

Wywołanie.

e se man man annione

Dla sukcessorów Romana Bychłowskiego na dobrach Torzenice w powiecie Ostrzeszowskim położonych, Rubr. III. Nro. 4. ex testamento de actu oblatato in castro Ostrzeszow de dato 17. Junii 1773 ex protocollo de 17. Decembris 1796 protestacya pro salvando jure et loco względem pretensyi tal. 5000 czyli złotych pol-

skich 30,000 iest zapisana.

Na wniosek Ur. Marcellego Olszow. skiego dziedzica dóbr tychże zapozywaią się rzeczeni sukcessorowie, cessyonaryusze tychże lub ci, którzy w prawa ich wstąpili ninieyszem publicznie, aby się w terminie na dzień 24. Kwietnia 1830 rano o go. dzinie 10. przed Deputowanym Sę. dzią W. Roquette osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego, na którego w razie nieznaiomości w mieyscu tuteyszem przedstawiaią im się Ur. Ur. Pilaski, Brach. vogel i Gregor Kommissarze Sprawiedliwości, stawili i prawa swe do powyższey pretensyi należycie wy. kazali.

W razie niestawienia się oczekiwać maią, iż z prawami swemi do pretensyi teyże prekludowanemi zostaną, wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie i pretensya ta w księdze hypoteczney wymazaną zostanie.

Krotoszyn d. 15. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befauntmachung.

Der Peter v. Rielpinofi bon bier ift in ber wiber ibn geführten peinlichen Unter= fuchung burch die, bei bem hiefigen Ro= niglichen Landgerichte am 3. September b. 3. und bei bem erften Genate bes Ro= niglichen Dber-Appellatione-Gerichte biefelbft am 19. Detober v. 3. ergangenen wegen Berbrechen Erfenntniffe, Abele fur verluftig erflart und es find bie obigen Erfenntniffe wegen bes aus: gesprochenen Berluftes bes Abels burch Die Allerhochfte Rabinets-Drore vom 22. Dovember v. 3. bestätigt worben, weldes biermit offentlich befannt gemacht mird.

Pofen ben 23. Januar 1830. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Stedbrief.

Gin gemiffer Jacob Gotlema, ber fcon fruher wegen Diebftahl gur Unter= fuchung gezogen und beftraft worben, bat fich eines wiederholten gewaltfamen Dieb= fahle in Trzeinica ju Schulden fommen laffen und ift bor ber Ablieferung ans Bericht entwichen. Cammtliche Civilund Militair=Behorden erfuchen mir, auf benfelben ein machfames Muge gu haben, und im Betretungefalle an bas hiefige Inquifitoriat abliefern zu wollen. Deffen Perfond = Defchreibung

ift folgenb: Namen, Jacob Sotlewa, Stand, Rnecht, Weburtsort, Dietrowte, jur herrschaft Trzcinica gehorig,

Obwieszczenie.

Urodzony Piotr Kielpiński tu z Poznania, został w sprawie kryminalnéy naprzeciw niemu wytoczoney wyrokami tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego z dnia 3. Września r. z. i Królewskiego Naywyższego Sadu Appellacyinego pierwszego Senatu z dnia 19. Października r. z. za zbrodnie od szlachectwa odsądzonym, które to powyższe wyroki we względzie utraty szlachectwa przez Naywyżsey rozkaz gabinetowy z dnia 22. Listopada r. z. potwierdzone zostaly, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Poznań dnia 23. Stycznia 1830. Królewski Inkwizytoryat.

List gonczy.

Nieiaki Jakób Sotlewa, iuż dawniey za kradzież do inkwizycyi pociągany i ukarany, dopuścił się znów kradzieży gwaltowney w Trzcinicy, i uciekł nim sądowi oddany został. Wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe wzywamy ninieyszem aby na niego pilne oko miały a w przypadku schwytania natychmiast do tuteyszego Inkwizytoriatu odstawić go raczyły.

Opis iego iest następuiący: Imie, Jakob Sotlewa; Stan, parobek; Mieysce urodzenia: Pietrówko do dobr Trzcinicy należące;

Religia, katolicka;

Meligion, katholisch, Alter, 30 Jahr, Größe, 5 Kuß 7 Zoll, Haare, blond, Nase, breit und bick, Gesichtsfarbe, gesund und starken Korperbau.

Befleidung.

Ein weißer Leinwand = Kittel, eine blau tuchene Jacke mit hochstehendem Kragen, bunte Weste mit braunen in die Schräge gehenden Streifen, weiße leisnene Hosen, ordinaires Hemde, gute Stiefeln und eine grune viereckige Muße mit schwarzem Pelzwerk beseit.

Besondere Kennzeichen find nicht bes

merkt worden.

Komin am 11. Januar 1830.

Wiek, 30 sat;
Wzrost, 5 stop, 7 cali;
Włosy, blond;
Nos, szeroki gruby;
Cera, zdrowa, dobrey sytuacyi.
O D Z I E Ž.

Biały lniany kitel niebieski, sukienny leibik z kołnierzem wysokiem, westka pstrokata z bounetnemi w poprzeg idącemi paskami, białe płócienne spodnie, ordynaryina koszula, dobre bóty, i zielona czterorogata czapka która czarnym barankiem obwiedziona.

Znaków szczególnych po nim niespostrzeżono.

Koźmin d. 11. Stycznia 1830. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Ich bin Willend, mein fammtliches Inventarium, bestehend:

1) aus einer hochfeinen Schaferei constanter Race, worunter sich eirea 130 Bode befinden,

2) Ruben und Jungvieh, Olbenburger Abfunft,

3) Pferde und Fohlen,

4) Schweine, Ziegen und Feberbich, 5) bebedten und unbebedten Bagen,

of Spanish that findale

6) allerhand Birthschafts = Gerathschaften, als z. B.: Herel-, Dampf-, Quetschmaschine u. a. S. m., sogleich ober spater zu verkaufen.

edured . The contract

Gan bei Samter, ben 25. Januar 1830. Ebuard Rigmann.